# Intelligenz-Blatt

## für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 256. Dienstag, den 26. Oktober 1847.

### Angekommene Fremde vom 23. Otrober.

Komtesse v. Przebendowska aus Galizien, I. No. 15. Königsstraße; Hr. Guteb. v. Taczanowski aus Choryn, Frau Guteb. v. Poninska aus Tulce Gräfin Kwilecka aus Kobelnik, v. Gutten aus Parnz, I. im Bazar; Hr. Dr. med Želasko aus Dwinsk, I. im Hotel de Berlin; die Hrn. Guteb. v Radonski aus Lacznn, Golaniewicz aus Intowiceko, I im Hotel de Dresde; die Hrn. Gateb Graf Miączynski aus Pawlowo. Brownsford aus Borzejewo, Hr. Kommissarius Frblich aus Lukowo, I. im schwarzen Adler; Hr. Landrath v. Hoza aus Camter, Hr Partifulier v. Zabotrzecki aus Gräfenberg, Hr. Detramtmann Schatz aus Wieczyn, I. im Hotel de Bavière; Hr. Rendant Hanig und Hr. Einnehmer Bauchte aus Neustadt a W., Hr. Guteb. v. Mieczkowski aus Zajczierze, k. im Hotel de Paris; die Hrn. Guteb. Graf Lubienski aus Warschau, Graf Wollowicz aus Dzialnn, v. Zakrzewski aus Tursko, Hr. Guteb. und Hauptmann a. D. v. Dziembowski und Hr Partifulier v Dziembowski aus Powedowo, die Hrn. Kauss Meyer aus Jier, tohn, Groos aus Berlin, I. in Lauk's Hotel de Rome; Hr. Guteb. Graf Miączynski aus Pawlowo, I. im Hotel à la ville de Rome.

#### Dom 24. Oftober.

hr. Bermeffunge-Revisor Siewert aus Kossanowo, hr. Oberamtmann Burge barbt aus Weglewo, hr Kaufm. Michael & ans Glogan, I im Hotel de Bavière; hr. Kaufm. Bodeweti aus Czenstodau, die hrn. Guteb Zaborowsti aus Kalisch, Buffe aus Konino, I. im Hotel de Berlin; hr. Guteb v. Ziemiecti aus Dziecze mierowo, hr. Grenzausscher Schulz aus Borzntowo, hr. Partifulier Margelis aus Rawicz, Gaul aus Mur. Goslin, die hrn. Kauft Rochenbucher aus Stettin, Ga, bert aus Ryczywoł, I. im Hotel de Pologne; hr. Kaufm. Koppel aus Birnbaum,

I. im Gichenfrang; Sr. Badermeifter Jewansti aus Schroba, Sr. Guteb. Ciefielefi aus Biechowo, I. im Reb; Frau Guteb. v. Suchorzewefa und v. Suchorzewefa jun. aus Tarnowo, Fraulein v. Tomafgeweta aus Dominowo, I. im Bagar; Die frn Raufl. Sanstom und Ziegler aus Driefen, Joachimfohn aus Samter, David: fohn aus Rlecto, fr. Badermeifter Rofenthal aus Samter, I in 3 Kronen; fr. Furft Gultowell Durchl. and Reifen, Sr. Guteb. Graf Grabowell aus Radomig, Die Grn. Lieut. im 3. Drag. Regt. v. Rathenow und v. Bodeleberg aus Gnefen, Br. Lieut. im 20. Inf. , Regt. v. Giefe aus Colberg, Die Brn. Raufl. Ceppelt aus Breslau, Schrimpf aus Merlohn, Mathai aus Mannheim, Unverzagt aus Bremen, I. in Laut's Hotel de Rome; Sr. Dberforfter Ralinowsti aus Rlofchmit, Sr. Jufigrath Colme aus Wongrowit, fr. Defonomie=Rommiffarius Sante aus Rogafen, I. im Hotel de Dresde; Die grn. Guteb. v. Rogalineli aus Gwiagdowo, v. Ba= growiecfi aus Szegntnif, v. Bronifoweli aus Proczyce, v. Raminefi aus Bojanice, Schönberg aus Lang = Goelin, Mufolff und Frau Guteb. v. Ewardoweta aus 30gie= chowo, I. im ichwargen Ubler; Br. Mublenbefiger Tommichte aus Groleine, Spr. Gafthofbefiger hartmann und Burger Degenfeld aus Bronte, fr. Birthichafte: befiger Berner aus Landsberg a. 2B., I. im weißen Adler; fr. Birthichaftebefiger Schonit aus Bulta, Die grn. Guteb. v. Efrandlewell aus Colencin, Drzewiccfi aus Jaworowo, v. Potocfi aus Grufgegen, I im Hotel de Hambourg.

## Erfte Abtheilung.

Dofen, ben 18. Juli 1847.

Alle biejenigen, welche an bie von bem Exefutor und Boten des hiefigen Ronig= lichen Land: und Stadtgerichts Rarl Gitner bestellte Umtefaution von 73 Rthie. 3 fgr. 9 pf. einen Unfprud gu haben ver= meinen, werden bierdurch vorgeladen, fich damir in dem biergu am 30. Do= vember d. J. Bormittags 11 Uhr vor bem Deputirten Ausfultator Guberian in unferem Inftruttionegimmer anftehenden Termine bei Bermeidung ber Quefchliegung gu melben,

un Roppel and Berikann,

1) Ronigl Land: u. Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski. Wydział pierwszy.

Poznań, dnia 18. Lipca 1847. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowej przez Karola Eitnera, exekutora i woźnego tutejszego Król. Sądu Ziemsko-miejskiego wystawionej 73 tal. 3 sgr. 9 fen. wynoszącej pretensye mieć sądzą, wzywają się niniejszem, aby się z takowemi w wyznaczonym w téj mierze terminie dnia 30. Listopadar. b. przed południem o godzinie 11. przed deputowanym Ur. Guderian auskultatorem w izbie naszej instrukcyjnéj pod uniknieniem wyłączenia ich z niemi zgłosili.

2) Die Frau Johanna Friederite Scheleng, gehorne Uhlgreen, Shegattin des Dberlandes = Gerichte Raffen = Uffiftenten Julius Scheleng hierfelbit, hat nach erreichter Großishrigfeit die mahrend ihrer Minderjahrigfeit ausgesetzt gewesene Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 15. Oftober 1847. Ronigl. Land und Stadtgericht. Zweite Abtheilung.

3) Norhwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Meferig.

The wo Lapes 1847.

Das ben Tischlermeister August Banbelschen Seleuten gehörige, zu Neutirschtiegel unter Nr. 161. belegene Grunds
stud, bestehend aus einem Bohnhause,
Scheune, Stallung nebst Zubehör, abgeschäft auf 362 Ribtr. 23 fgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuses henden Taxe, soll am 4. April 1848 Bormittags 11 Uhr vor der GerichtstagsRommission in Tirschtiegel subhastirt werben.

## 4) Wothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Gorimm.

og resemblants of

Das jum Nachlaffe des verftorbenen Burgermeisters Daniel Schmidt gehörige, in der Stadt Schrimm unter No. 30. belegene Grundstuck, bestehend aus einem Wohnhause mit Hofraum, einem Stalle

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Joanna Fryderyka Schelenz z domu Ablgreen, żona Juliusza Schelenz, Assystenta kassy Sądu Głównego to w Poznaniu, doszedłszy pełnoletności, wspólność majątku i dorobku, która w czasie jej małoletności zawieszoną była, wyłączyła.

Poznań, dn. 15. Październ. 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Międzyrzeczu.

Grunt stolarzowi August Wandel i żonie jego należący, w Nowym Trzcielu pod liczbą 161. położony, składający się z domu mieszkalnego, stodoły, stajni wraz z należytościami, oszacowany na 362 tal. 23 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Kwietnia 1848. przed południem o godzinie 11. przed Kommissyą sądową w Trzcielu sprzedany.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szremie.

Nieruchomość w mieście Szremie położona pod No. 30., należąca do pozostałości zmarłego burmietrza Da. niela Schmidt, składająca się z domu mieszkalnego i podworza, z chlewa und einem Garten, abgeschäft auf 1000 Rtblr. 9 Ggr. 2 Pf. zufolge ber, nebst Sppothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tare, soll am 6 Dezember 1847. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshastirt werden.

Alle unbefannten Real. Pratendenten werden aufgeboten fich bei Bermeidung der Pratlusion ipatestens in Diesem Termine zu melden.

Schrimm, ben 26. Juli 1847.

i z jednego ogrodu, oszacowana na 1000 tal 9 sgr 2 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Grudnia 1847. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej

w terminie oznaczonym.

Szrem, dnia 26 Lipca 1847.

# 5) Mothwendiger Verkauf. fand = und Stadtgericht ju Gorimm.

Das in der Stadt Dolgig unter Nro. 61. belegene, dem Farber Peter Garry gehörige Grundftud, bestehend aust

1) einem Wohnhause und Rebenges baube, einem hinter bem Saufe belegenen Garten, und

2) aus einem auf der Goftpner Borftadt belegenen Garten mit Aus:
fcbluß des angeblich an den Backer Grafer veraußerten 1 Morgen Atferlandes und mit Einschluß einer,
nach der Angabe des Besitzers zu
dem Grundstucke gehörigen, jahrlich
mit 30 Atlr. Ertrag veranschlagten
Rischereigerechtigkeit,

abgeschätt auf 1102 Athle. 15 Sgr. gufolge ber, nebst Spoothetenichein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tare, soll am 16. Dezember Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko miejski w Szremie.

Nieruchomość w Dolsku pod No. 61. położona, farbierza Piotra Sarry własna, składa ąca się:

1) z domu mieszkalnego z należącemi do niego budynkami i z ogrodu za domem położonego, i

2) z ogrodu na Gostyńskiem przedmieściu położonego, wyłącznie i morgi roli piekarzowi Graeser odprzedanej, a włącznie należącego się do nieruchomości, podług podania właściciela, rybółostwa, którego dochód rocznie na 30 Tal. przyjęty,

oszacowana na 1102 tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia

Gerichteftelle fubhaftirt werden.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praclufion fpateftens in diefem Ter: mine ju melben,

Schrimm, ben 23. Juli 1847.

1847 Bormittage 11 Ubr an ordentlicher 16. Grudnia 1847. przed poludniem o godzinie II. w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Szrem. dnia 23. Lipca 1847.

#### 6) Mothwendiger Verkauf Land, und Stadtgericht gu allig ob a Ditromo.

- Das ben Schuhmacher Johann Ignat und Untonina Dieczonefifden Cheleuten gehorige, auf ber Ramieniecer Strafe aub 910 238,a. bierfelbft belegene Bohn= haus nebit Bubehor, abgeschatt auf 335 Rthlr. jufolge ber, nebft Soppothetenschein und Bedingungen in ber Regiftratur ein: jufchenden Zare, foll am 31. Januar 1848 an ordentlicher Gerichteftelle fub. baffirt werden.

Dfromo, ben 23. September 1847.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Ostrowie.

Dom mieszkalny z przyległościami tu na ulicy Kamienickiej pod Nr. 238. a. polożony, należący Janowi Igna. cemu i Antoninie Pieczyńskim małżonkom, oszacowany na 335 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 31. Stycznia 1848. w miej. scu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

Ostrow, dnia 23. Września 1847.

Bekanntmachung. Der jum Bertauf Des ben Bleifder Unton und Ugnefia Matufgewefa, P ndgnietifden Cheleuten gehörigen, ju Duromana Gos. lin sub Dr. 196. belegenen Grundfinde, auf ben 13. Dezember b. 3. angefette Termin wird bierdurch aufgehoben.

Ronigl, Lande und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Termin do sprzedaży gruntu pod Nr. 196. w Murowanej Goślinie położonego, do malżonków Antoniego i Agnezyi z Matuszewskich, Pędzińskich należący, na dzień 13. Grudnia r. b. wyznaczony, niniejszém się znosi.

Rogafen, ben 2. Oftober 1847. Rogozno, dn. 2. Pazdziern, 1847.

8) Die Marianna Koroline geborne Faldzynessa und beren Shemann Tischler Rasimir Brzefzswiniewicz aus Gorden, haben mittelst Shevertrages vom 6. Dt-tober 1847, nach erreichter Großjährigz teit der Ersteren, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerdes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kennt=niß gebracht wird.

Ramicz, am 6. Oftober 1847. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

9) Der Wirthosohn Martin Milosian und die Wirthin Julianne verwittwete Rapcia geborne Pawadowska, beide aus Ramieniec bei Klecko, haben mittelst Chezvertrages vom 6. d. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlosesen, was hierdurch zur öffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Gnefen, den 8. Oftober 1847. Ronigl. Land= und Ctadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Maryanna Karolina z Tałdzinskich i mąż tejże stolarz Kazimierz Brzeszkwiniewicz w Miejsko Górce, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Października r. b., stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dn. 6. Października 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Marcin Miłostan syn gospodarski i Julianna z Pawałowskich owdowiała Kapcia, oboje z Kamienca pod Kłeckim, kontraktem przedślubnym z dnia 6. b. m. spólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 8. Październ. 1847.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

10) Der Lehrer und Rantor Julius Abolph herrmann Kepl zu Dorf Korge und die Wittwe Emma Ottilie Mathilde Gunther zu Unruhstadt, haben mittelft Chevertrages vom 6. October c. die Gesmeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht werd.

Wollftein, am 7. Oftober 1847.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że nauczyciel i organista Julian Adolf Herrmann Keyl we wsi Kargowie i wdowa Emma Ottilia Mathilda Günther z Kargowy, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Października r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dn. 7. Październ. 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

11) Bei Gebr. Schert in Pofen ift fo eben erschienen: Die falte Defillation 2c. b. L. Plegner, pratt. Defillateur. 2te verm Aufl. pr. 71 Sgr.

12) Das am 22. b. M. Abends 6 Uhr erfolgte Ableben unserer innig geliebten Mutter und Großmutter, Eleonore herbst geb. Hochberger, am Lungensschlage, zeigen theilnehmenden Verwandten und Freunden, um stille Theilnahme bittend, tief betrübt hiermit an. Posen, den 23. Oktober 1847.

Die Sinterbliebenen.

13) Die Lebensverficherung, ein Mittel ber Beruhigung fur beforgte Ramilienpater bei berannabenden Spidemieen. Das Bewußtfein, fur die Sinterbleibenden auf Den Kall feines Todes geforgt gu baben, ift fur jeden Ramilienvater eine reiche Quelle inneren Briedene, baffelbe gereicht ihm aber gur größten Beruhigung in Beis ten vermehrter Sterblichfeit, in Zeiten, wo anftedende Rrantheiten herrichen und gerade die Gefundeften und Rraftigften oft plotlich babin raffen. Die haufig feben wir nicht dann fehr wohlhabende Familien durch ben Tod des Erhaltere fcnell in Roth und Urmuth gerathen! Much in unferen Rreifen hat es leider nicht an folden Beifvielen gefehlt, und fie murben fich auf eine beunruhigende Beife mehren, wenn Die jest von Diten ber gegen Deutschland berangiebende Epidemie unfer Baterland von Reuem beimfuthen follte. Giebt es auch fein Mittel, bas Gindringen biefes Feindes zu verhindern, fo giebt es boch Mittel, feine Rolgen fur Ramilienwohl min= ber empfindlich ju machen, und ein foldes Mittel ift die Lebensverficherung. gewährt bem Familienpater Die Beruhigung, baf fobald ihn der Tod abruft, mag Dies fruh oder fpat gefcheben, eine bestimmte Summe feinen Lieben gu Gebote ficht, welche benfelben ihr Fortfommen erleichtert. Die Gothaer Lebensverficherungebant, befannt durch die gabireichen bon ihr geleifteten Capitalvergutungen Diefer Art und Durch die reichlichen Dividenden, welche fie ihren Mitgliedern fcon bei Lebzeiten ge= wahrt, verdient fur biefen 3med mit Recht empfohlen zu werden. Ale Ugenten ber= felben laben wir gur Theilnahme ein. In Folge fortbanernd gablreichen Bugangs ift die Bahl ber Berficherten auf 14,700 Perfonen, die jahrliche Ginnahme an Pras mien und Binfen auf 1 Mill, Tolr, und bas disponible Bantvermogen auf 5 Mill. Thir. geftiegen. Golde Mittel find geeignet, auch bei außergewohnlichen Schlagen fichere Gemahr gu leiften. Beitere Austunft ertheilen

Carl Muller & Comp., Sapiehaplat Mr. 3.

<sup>14)</sup> Feinster Rosen, Parfum in Flacons à 6 Sgr., welcher wie Eau de Cologne gebraucht ben reinsten Rosengeruch erzeugt und ins Waschwasser gegoffen, ber haut einen lieblichen Wohlgeruch giebt, ift stets in bester Gute zu bekommen bei G. Bies lefeld in Posen, Markt Mr. 87. Eduard Defer in Leipzig.

15) Im Auftrage bes Ronigl. Land, und Stadtgerichts hiefelbit babe ich jum biffentlichen Bertaufe mehrerer Gold, und Silberfachen, ale: Retten, Ringe, Loffel zc. und anderer Gegenftande, einen Tirmin auf ben 22. November b. J. Morsgens 9 Uhr in Schmiegel im Gafthofe bes herrn heinrich anberaumt.
Roften, ben 20 Ottober 1847.

16) Pferde- und Wagen-Autrion. Freitag ben 29. Ottober Bormittage 11 Uhr foll auf biefigem Ranonenplat eine Equipage, bestehend aus einem
in 4 Febern bangenden halbwagen mit eisernen Achfen in gutem Zustande, wogu
zwei braune Rutichpferde, eine Stute und ein Wallach, 7 Jahr alt, 4 Boll groß,
nebst 1 paar englische Rummt-Geschirre, entweder im Ganzen oder vereinzelt bfe
fentlich gegen baare Zahlung versteigert werden.

- 17) Der Receptions. Schein Rr. 413., über 100 Ribir Berficherungs. Summe lautend, ift bem rechtmäßigen Inhaber abhanden getommen. Etwarige Unipruche aus diesem Dofumente find innerhalb dreier Monate bei dem unterzeichneten Direfe torio anzubringen, widrigenfalls das Driginal für ungültig erflart und dem Berssicherten ein Duplifat ausgestellt werden wird. Posen, den 19. Oktober 1847. Direft orium des Sterbetaffen Renten Bereins.
- 18) Ausgezeichnet ichon brennenden Gadellether habe ich ang einer ber berühmter fien Fabrifen Dentschlands in Commission erhalten, und vertaufe denselben gu Fabrife Preisen in meiner Lichte und Seifen Fabrif. Emil Berner, Gerberftrage Dr. 35. neben der Conditorei des herrn Brepofit.
- 19) Preismurdigen Decco Bluthen Thee Prima Qualitat empfiehlt Bieder Berg taufern Remat, Wilhelmeplag Rr. 13.
- 20) Die beliebten Principes Cigarren empfiehlt Remat, Bithelmsplat Rr. 13.
- 21) Frifde Auftern in Lauf's Hotel de Rome.
- 22) Rene Geidafis. Erbffnung. Der Burfifabrifant Unton Deichte aus Bres. lau empfichtt alle Sorten Breslauer und Braunfchweiger Burfte. Bronferfir Rr. 20.
- 23) Dienstag ben 26. Oftober im Docum: Großes Abend : Congert Des Dufit-